# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 25 Czerwca 1845 r.

Nro 2843 D. G. S.

Z. Schretavan Jimego Seagtu

#### SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Uznawszy za stosowne, ażeby drzewo opałowe na sprzedaż wystawiane nie już wedle dotychczasowej w Składach Rządowych używanej-miary Wiedeńskiej, lub innej dowolnej w Składach prywatnych dostrzeganej, lecz według miary krajowej, w siągi układane było: Senat stanowi, iż od dnia 1 Lipca r. b. poczynając tak w Składach Rządowych jak i prywatnych drzewo na sprzedaż wystawiane, układane być ma w siągi na miarę Krakowską rową, wedle której długość drzewa czyli łupki co do siąg Skarbowych taż sama jak dotąd pozostanie się, to jest 1 łokieć i 12 cali Wiedeńskich czyli 1 łokieć 14 cali Krakowskich, a u prywatnych wynosić ma przynajmniej łokieć 1 i cali 12 miary Krakowskiej, już zaś tak w Magazynie Skarbowym jak i u prywatnych siągi tak mają być stawiane na miarę Krakowską,

aby szerokość siągi 3 łokcie, wysokość tejże 3 łokcie mierzyła.

Dopilnowanie wykonania takowego postanowienia Władzom nad porządkiem publicznym czcwającym Senat porucza, i o tem Publiczność, a mianowicie bandlarzy drzewa dla zastosowania się, przez Dziennik Rządowy zawiadamia.

Kraków dnia 13 Czerwca 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Z. Sekretarza Jlnego Senatu J. Skoninski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4584.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Na mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dn. 19 Maja 1845 r. Nro 2389 D. G. S. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 Lipca 1845 r. o godzinie 1 stej przed południem w gmachu Władz Rządowych przy ulicy Grodzkiej w Krakowie pod L. 106, a mianowicie w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi sprzedanemi zostaną przez publiczną licytacyą in plus realności Zgromadzenia PP. Karmelitanek bosych na Wesołej własne, Nro 21 w gminie VII Piasek i grunt z łączką pod Nrem 264 kadastru hipotecznego uregulowane, przy regatce Łobzowskiej z tej i z tamtej strony okopu leżące, razem 9 morgów 450 sążni obejmujące, a to pod warunkami następującemi:

1) Summa szacunkowa realności tych in plus ustanawia się w ilości szesnaście tysięcy (Nro 16000 Złp.), od której licytacya rozpocznie się.

- 2) Chcacy licytować winien na terminie licytacyi złożyć gotowizną w srebrnej monecie 10 część vadii, która to kwota w razie niedotrzymania przez nabywcę warunków licytacyi utraconą będzie i na koszt nabywcy nowa licytacya rozpocznie się.
- 3) Nabywca w ciągu miesięcy dwóch klasztorowi PP. Karmelitanek bosych wypłaci czystą połowę wylicytowanej summy szacunkowej w monecie srebrnej grubej, drugą zaś połowę summy szacunkowej przy sobie zatrzyma i na tychże realnościach w tymże terminic dwóch miesięcy aktem Notaryalnym tytułem prostego długu PP. Karmelitankom należącego się prawnie zabezpieczy, jako resztujący szacunek, zobowiązując się od summy tej opłacać procent prawny po 150 na rzecz konwentu PP. Karmelitanek bosych pod rygorem prostej exekucyi.
- 4) Ciężary roczne gruntowe i podatki jakie ponoszą wszyscy Posiadacze realneści w Nowej wsi, ponosić będzie nabywca obowiązany.
- 5) Nabywca dotrzyma kontraktu dzierżawy tych realności do ostatniego Grudnia 1845 r. dzierżawcom PP. Filipowskim, bez domagania się od tychże opłaty czynszu ani potrącania w cenie szacunkowej.
- 6) Nabywca po expiracyi kontraktu dzierżawy obejmie nie tylko fizyczne posiadanie realności powyższych w granicach tych jak je Zgromadzenie posiada, ale nadto zabudowania drewniane w ogrodzie pod L. 21 w keńcu alei, składające się z trzech izb, komnaty, stajni na krowy, stajni na parę koni z wozownia, tudzież użyte narzędzia gruntowe od dzierżawców według spisanego w tym celu inwentarza.
- 7) Wszelkie koszta Notaryalne i hipoteki z powodu kupna powyższych realności oraz zabezpieczcnia połowy szacunku należeć będą do nabywcy.

Akta wszelkie odnoszące się do powyższych realności, a mianowicie: tytuły własności, wykazy hipoteczne, mappa, inwentarz, kontrakt dzierżawy są do przejrzenia w Wydziałe Spraw Wewnętrznych w godsinach kancellaryjnych is obsonowa avostroil sauce nowalen desol

Kraków dnia 31 Maja 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego do Mana Szpor. Szpor.

deliver the same of the same Referendary L. Wolff.

Nro 5060. The mante organization and the manufacture of the contraction,

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM.

Stosewnie do Uchwały Schatu Rządzacego z dnia 6 b. m. Nro 2716 odbywać się będzie w dniu 1 Lipca r. b. w godzinach przedpołudniowych w Bierach Wydziału Spraw Wewnetrznych i Policyi licytacya głośna in minus na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy Szkoły początkowej w wsi Kaszowie, a to od ceny Złp. 12864 gr. 25 na pierwsze wywołanie kosztorysem przez Senat Rządzący zatwierdzonym objętej. Mający chęć zalicytowania takowej entrepryzy, zechcą się w miejscu na terminie oznaczonym zgłosić; vadium, które przy rozpoczęciu licytacyi złożonem być winno wynosi Złpol. 1287, przy czem nadmienia się, iż warunki do licytacyi mogą być każdego czasu w biórach Wydziału przez pretendentów przejrzane.

Kraków dnia 16 Czerwca 1845 roku.

Za Senatora Prezydującego Szror.

Referendarz L. Wolff.